## Nº 278.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch ben 20. November 1833.

Angefommene Fremde vom 18. November 1833.

Br. Pachter Strzefotowefi aus Blunicki, Gr. Conducteur Siemert aus Ro= fonomo, Sr. Guteb. v. Lipsti aus Ludoin, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Frau Guteb. v. Lipsta aus Lewfau, Frau Guteb. v. Gluda aus Wiergonfa, I. in Do. 391 Gerberftrage; Sr. Partifulier Dobrogonefi aus Schweidnig, 1. in Do. 394 Gerberftraße; Sr. Liefer. Bril aus Schmiegel, Sr. Raufm. Flief aus Urnswalde, > I. in No. 124 Magazinstraße; Sr. Raufm. Neuftadt aus Kurnif, Sr. Raufm. Ruffat aus Gnefen, Sr. Raufm. Orden aus Schwerin a. b. B., I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Probft Roffinsti aus Czempin, fr. Pachter Zawidi aus Dlueto, fr. Burger Zamidi aus Buf, I. in Do. 168 Bafferfrage; Br. Sauptmann v. Gob= benthow aus Ronigeberg i. Dr., Gr. Brauer Smitfomeffi aus Byfolie, I. in D. 136 Bilhelmeftraffe; Sr. Det. Commiff. Zimmermann aus Roften, I. in No. 99 Salb= borf; Sr. Sandl. Gehulfe Sorwitz aus Samoczon, fr. Rubpachter Mofes aus Wrefeben, I. in No. 350 Judenftrage; fr. Pachter Miastowefi aus Dbreda, fr. Pachter Roffucti aus Magnifewice, I. in No. 30 Ballifchei; Sr. Probft Beffphal aus Komienna, Sr Guteb. Schuler aus Lang-Goslin, I. in Do. 33 Ballifchei; br. Guteb. Gorgensfi aus Bola Riggein, Br. Geiftlicher Borowefi aus Schocken, I. in No. 384 Gerberftrage; Br. Umtwann Narfiewefi aus Laglifemo, I. in No. 118 Ballifchei; Gr. Erbherr Rofgudi aus Lufowo, Gr. Erbherr herrmann aus Pranborowo, Sr. Pachter Molinefi aus Bojanety, 1. in No. 394 Gerberftrage; Sr. Erbpachter Sasforth aus Jastolfi, Sr. Lieut. Rummer aus Michanowo, I. in Do. 26 Mallischei; Br. Geh. Reg. Rath v. Woyers aus Breslau, I, in No. 210 Wilhelmöffrage.

Subhastationspatent Die unter No. 87. und 88. auf der Vorstadt Fischerei hiefelbst belegenen, aus 2 Wohn-Häusern, Hofraum und einem Sarten

cho eu

Patent subhastacyjny. Grunta pod No. 87. i 88. na przedmieściu Rybaki tu w Poznaniu położone, do Korduli z Jasnowiczów owdowiałey bestehenben, ber Corbula gebornen Jasnowicz verwittweten Nzymsta zugehörigen Grundstücke sollen im Wege der nothwenbigen Subhastation verkauft werden.
Die gerichtliche Lare berselben beträgt
288 Mtble. 15 Sgr. 42 Pf.

Der peremtorische Bietungstermin steht am 4. Januar f. Bormittags um 10 Uhr vor dem Königl. Landgerichts= Mathe Helmuth in unserm Partheienzim= mer an. Zahlungsfähige Kaussussige werden hierdurch aufgesordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zum Protokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist= und Bests bietenden, wennkeine gesetzlichen Unstände eintreken, erfolgen wirb.

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen faglich in unferer Registratur einz gesehen werden.

Pofen, ben 16. September 1833. Ronigh Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Peter v. Ruttoweli aus Vetsche und bessen verlobte Braut, Susanna Janicka aus Lauske, haben mittelst des vor dem Königlichen Friedens-Gericht zu Schwerin unterm 7. d. Mts. geschlossenen Contracts die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer fünftigen Ehe ausgeschlossen, welches hiermit zur bssentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, ben 17. Oftober 1833.

Rzymskiey należące, z dwóch domów, podworza i ogrodu składające się, drogą konieczney subhastacyi przedane bydź maią.

Taxa sadowa wynosi 288 Tal. 15

sgr. 42 fen.

Termin do licytacyi zawity wyznaczony został na dzień 4. Stycznia 1834. o godzinie 10téy przed południem. Odbywać się będzie w izbie posiedzeń naszych przez W. Hellmuth Sędziego Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszéy przeyrza-

ne bydź mogą.

Poznań, d. 16. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Piotr Rudkowski z Pszczewa i zaślubiona iego, Panna Zuzanna Janicka z Dłuska, wyłączyli kontraktem przed Sądem Pokoju w Skwierzynie pod dniem 7. m. b. zawartym, w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 17. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. L'dittalcitation. Auf den Antrag eines Realgläubigers ist über die 2060 Athl. betragenden Kaufgelder für das discentlich verkaufte, im Bomster Kreise zu Alle-Kloster unter No. 3 belegene, dem Mühlenmeister Trangott Stellmacher gestörig gewesene Mühlen-Grundstück der Liquidations-Prozes erdssnet und terminus liquidationis auf den 7. März 1834 in unserm Sessionszimmer vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Collas anderaumt worden.

Es werben baber alle unbefannten Glaubiger, welche an bas Grundftud oder beffen Raufgelber Realanspruche gu haben vermeinen, hiermit aufgefordert, fich in diefem Termine entweder perfon= lich ober burch gesetlich gulaffige und mit Jaformation verfebene Bevollmach, tigte, wozu ihnen im Fall ber Unbefannts fchaft die biefigen Juftig = Commiffarien Roffel, Bolny und Mallow in Borfchlag gebracht werden, ju geftellen, ihre Forberungen gu liquidiren und gu befcheinigen , widrigenfalls ffe mit ihren Unfpruden an bas Grundfind werden praflubirt, und ihnen beshalb fowohl gegen ben Raufer beffelben, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Rauf= Beld vertheilt wird, ein ewiges Stillichweigen foll auferlegt werben.

Meserit, ben 9. September 1833. Konig!. Preuß. Land gericht.

elef asystems was a supply and

wierszeiele realith, kiörgeh feltegen

appear hiewlademy, isto teg having

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzyciela rzeczonego został nad summą kupną publicznie przedanego, w powiecie Babimostkim, wsi Kaszczorze pod No. 3. położonego, młynarzowi Traugott Stellmacher należącego gruntu młynarskiego, process likwidacyjny otworzonym i termin likwidacyjny na dzień 7. Marca 1834. w izbie naszéy sessyonalnéy przed W. Baronem Collas Radzcą Sądu Ziemiańskiego naznaczonym.

Wzywaią się więc wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do rzeczonego gruntu lub summy kupna pretensye rzeczowe mieć mniemaią ninieyszem, ażeby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonych informacya opatrzonych pełnomocników, na których im w przypadku nieznajomości Ur. Roestla, Wolnego i Mallow Kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, inaczey zostaną z żądaniami swemi do rzeczonego gruntu z nalożeniem im wiecznego milczenia, tak naprzeciwko nabywcom takowego iako i też naprzeciwko kredytorom, między których summa kupna rozdzieloną będzie, wyluszczeni.

Międzyrzecz, d. 9. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the field, grains, grown been a com-

tia, ale Righ Shinblers, bereit unfeate

bell redoctions in the tele followings in

Foittalcitation. Machbem über ben Rachlaß des am 3. Dezember b. 3. au Roforgon verftorbenen Frauleins Uniela pon Ewigeida auf ben Antrag ber Bene= figial-Erben burch die Berfugung vom 6. Mai c. ber erbschaftliche Liquidation8= Prozeg eröffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Erblafferin bierdurch öffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 3. Dezember c. Bormit= tage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte-Referendarius Damfe angesetten Termine entweber in Derfon ober burch gefetglich gulaffige Be= pollmachtigte zu erfcheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffand= lich anzuzeigen, Die Dofumente, Brief-Schaften und fonftigen Beweismittel bar= über im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Termin Musbleibenben und bis gu bems felben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren For: berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger pon ber Maffe noch abrig bleibt, merben verwiesen werben.

Insbesondere werden: 1) ber Ignag v. Mierzewski, 2) Ignaz v. Bninski, 3) Auton v. Roznowski, und 4) bie 4 Schwestern bes Xaver v. Zaremba, Franziska, Justina, Honorata und Constanztia, als Real-Gläubiger, beren Aufentzbalt unbekannt ift, so wie folgende, ihr

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. iz. w Kokorzynie zmarłey Panny Anieli Święcickie na wniosek sukcessorow beneficyalnych rozporządzeniem z d. 6. Maia r. b. process sukcessyinolikwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyny ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a zswemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszających się wierzy. cieli ieszcze zostanie.

W szczególności zaś: 1) Ignacy Mierzewski, 2) Ignacy Bniński, 3) Antoni Rożnowski i 4) cztery siostry Xawerego Zaremby, Franciszka, Justyną, Honorata i Konstancya, iako wierzyciele realni, których mieysce pobytu niewiadome, iako też nastę-

rem Aufenthalte nach gleichfalls unbefannte Perfonal-Glaubiger: 1) ber Bebiente Nowacti, 2) ber Jude Goldschmidt, 3) der Bediente Refindi, 4) der Be= biente Melchior Taczfowsfi, und 5) bie Frangista und Major Unton b. Gafgyn= Blifchen Cheleute, modo beren Erben, unter ber porftehend ausgedrudten Ber= warnung zu biefem Liquidations=Termine vorgeladen, und wird sowohl ihnen, als ben unbefannten Glaubigern zugleich auf= gegeben, in dem gedachten Termine fich über die Wahl bes Curatoris Massae und refp. über bie Beibehaltung bes Interime-Curatore Juftig = Commiffarine Mittelftadt, fo wie über die Sohe des bemfelben zu bewilligenden honorars zu vereimigen. Bon bemjenigen, welcher fich nicht erflart, wird angenommen werben, bag er bem Beschluffe ber Mehrheit ber Erschienenen beitreted a and and

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hiefelbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Mittelskädt, Salbach und Lauber als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen baben werden.

Fraustadt, den 2. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

puiący również niewiadomi wierzyciele osobiści: 1) Nowacki służący, 2) staroz. Goldschmidt, 3) Kęszycki służący, 4) Melchior Taczkowski služący i 5) Franciszka i małżonkowie Majora Antoniego Gaszyńskiego lub tychże sukcessorowie pod powyż wyrażonym rygorem na wyznaczony termin likwidacyiny się zapozywaią, i zaleca się tak tym iako i niewiadomym wierzycielom, aby w pomienionym terminie względem obrania kuratora massy a resp. utrzymania tymczasowego kuratora, Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości, oraz względem naznaczyć się maiące. go konorarium, sie ulożyli. Wzgledem tych, którzy swéy deklaracyi nie złożą, przyiętem będzie, że do decyzyi przez większą liczbę stawaiących danéy przystępuią.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt, Salbach i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponują, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

This look , similar

Bekanntmachung. Der Mullermeifter Samuel Gottlieb Brabe gu Schlichtingsheim, und beffen verlobte Braut, Jungfer Dorothea Renata Strem= pel, haben por beren Berheirathung in ber gerichtlichen Berhandlung vom 19. b. Dite. Die eheliche Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, was gemaß S. 422. Tit. I. Thl. II. bes Magemeinen Landrechts hierdurch gur bffentlichen Renutnif gebracht wird.

Fraufadt, ben 24. Oftober 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Sławetny Samuel Bogumił Brade młynarz w Schlichtingowie i tegoż zaślubiona oblubienica Panna Dorota Renata Strempel. przed ślubem w sądowey czynności z dniá 19. m. b. wspólność maiatku wyłączyli, co się stosownie do przepisu S. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Krajowego ninieyszém do wiadomości publicznév podaie.

Wschowa, d. 24. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

gight from a comment of the Control of

election in the Thiermetion in verleben

Steckbrief. Der wie unten fiehend fignalifirte Arbeitsfolbat Johann Gottlieb Willner von ber Arbeiter-Abtheilung zu Dofen, ift am 5. November e. Abende gwifthen 8 und 9 Uhr aus ber Raferne entwichen. Ge werben bemnach alle Civil- und Militair-Beborben bienftergebenft erfucht, auf ben Billner viailiren und ibn im Betretungefalle, gegen Erftattung ber Roften, an Die unterzeichnete Roms mandantur abliefern gu laffen. Pofen, ben 6. November 1833.

Ronigliche Kommanbantur.

## Signalement.

- 7 (1)
  - Bornamen, Johann Gottlieb; a medilide minten gent 2)
  - Geburtsort, } Schweidnig; 3) 4)
  - Religion, evangelisch ; 5)
  - Alter, 20 Jahr; 6)
    - the named story application with a confer-Große, 3 30ll 2 Strich; pare lang can endlant in genig 4.7 7)
    - Saare, blond; I bard 8)
  - Stirn, bebedt : 9)
  - Augenbraunen, blond; 10)
- idansie (1) Alugen, grau;
  - Mafe, lang und fpig; 12)
  - 13) Mund, gewöhnlich;
  - Bart, feinen; 14)
  - Bagne, boll und gefund; (5)

16) Rinn, spitz;

- 17) Gefichtebildung, langlich;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Gestalt, schlank;
- 20) Sprache, deutsch;
- 21) besondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

- I grantuchene Mute,
- I grautuchene Jacke,
- 1 Paar grantuchene Sofen,
- I Drillichfittel,
- I Salebinde,
- I Paar Stiefein,
- I hembe.

Wir beehren und hierdurch, die Berlobung unserer Tochter Jeanette mit bem hiefigen Kaufmann herrn Benjamin Witkowski, unsern Freunden erges benft anzuzeigen. Posen, im November 1833.

G. 2B. Ratt & Frau.

Im Verlage ber Nicolaischen Buchhandlung in Verlin sind so eben nachstebende Schriften erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gues sen zu haben;

Mémoires originaux sur le règne et la cour de Frédéric I. Roi de Prusse, écrits par Christophe Comte de Dohna, Ministre d'état et Lieutenant-Général. Papier vélin broché. 1 Athl. 25 Sgr.

Ueber Fibeicommiffe. Gine Bitte an unsere Landstande. Bon einem Burgerlichen. Belinpap. geh. 10 Sgr.

In ber J. B. Metzlerschen Buchhandlung in Stuttgart erscheint und nehe men Subscription an E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen, Binder in Thorn und Friedlander in Culm:

Bulwers sammtliche Romane; hochft wohlfeile und elegante Taschen-Ausgabe, in 43 Bandchen, wovon bereits bas ifte Bandchen: "Eugen Aram" ersichienen ift. Preis 33 Sgr. Alle 14 Tage erscheint I Bandchen.

Sandlungs: Anzeige. Ginem hohen Abel und geehrten Publikum er- laube ich mir hierdurch ergebenst anzuzeigen, wie ich mit heutigem Tage auf hiesigem Plaze, Markt, und Wronkerstraßen-Ecke No. 92, eine Galanterie-, Parsumerie- und französische Porzellan-Waaren-Handlung eröffnet, und mich auch mit neuen sehr schönen Gegenständen, zu Weihnachts-Geschenken passend, versehen habe. Indem ich nur die möglichste Gorgfalt darauf verwenden werde, stets ein gut sortirtes Lager von allen, in dieses Fach einschlagenden Artikeln zu besigen, wird zusgleich mein ganzes Bestreben auch dahin gerichtet seyn, das Zufrauen meiner gesehrten Abnehmer durch reelle und äußerst billige Bedienung zu erhalten und zu besteitigen. Posen, den 18. November 1833. Mendel Salomon.

Ein schones und gutes stehendes Fortepiano, verschiedene Meubles, Dels Gemalde, Zeichnungen find zu verlaufen, und der ifte Stock zu vermiethen Brest lauer-Strafe No. 258. bei bem Lehrer Trimail.

Seute Dienftag ift bei mir frifche Wurft und Sauerkohl, wogu einladet Berbft.

Getreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen.
(Nach preußischem Mags und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den                                                                |                                                        | Freitag den<br>15. November. |                                  | Montag den<br>18. November.                           |                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | pon<br>Mir.fgr.vf.                                                          | bis<br>Att.far. vf.                                    | von                          | bis<br>Niv.fgr r                 | von<br>Mr.fgr.vf.                                     | bis<br>Mir.fgr.vf.                                     |
| Reizen der Scheffel | 1 15 —<br>1 17 —<br>1 17 —<br>1 15 —<br>25 —<br>1 6 —<br>1 15 —<br>4 1 15 — | - 17 6<br>- 17 6<br>- 26 -<br>1 5 -<br>- 8 -<br>- 18 - | - 15 -                       | 17 - 15 - 28 - 17 6 - 18 - 4 5 - | 16 -<br>12 6<br>- 25 -<br>1 -<br>6 -<br>- 15 -<br>4 - | - 17 -<br>- 15 -<br>- 28 -<br>1 7 6<br>- 8 -<br>- 18 - |